# Posener Intelligenz = Blatt.

walendybil va

Sonnabends, den 12. September 1818.

## Angekommene Frembe vom 7. Sepember 1818.

Herr Gutsbesißer v. Obiezierski aus Kozskowo. 1. in N. 243 Brestanerstr; die Gutsbesißer Hr. v. Jaraczewski aus Wyni, Hr. v. Krzyzanowski aus Janowiec, Hr. v. Kilarski aus Silberberg, Hr. v. Skorzewski aus Wysoka, I. in Nr. 384 Gerberstraße; Hr. Starost. v. Mozzezenski aus Stapudyewo, Fr. Gräfin v. Baranowska aus Girodyolin, L. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesißer v. Krzyzanowski aus Roznowo, I. in Nr. 394 Gerberstraße; Hr. Regierungs-Assessor Schwink aus Berlin, Hr. Commissionair Fabiani aus Warschan, I. in Nr. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesißer Brennessel aus Dombrowso, Hr. Justig-Amtmaiu Zeuschner aus Rogasen, I. in Nro. 95 St. Avalbert.

### -of nonete'l i selfill Den 8. Ceptember. and the day pallegrole in

hr. Richter Biakoblocki and Arzwölice, hr. Doctor Zabellowicz and England, Lin Nr. 1. St. Martin; hr. Erbherr v. Sofolnicki aus Suleczyn, hr. Erbherr v. Swięcicki aus Zernik, I. in Nr. 39 r Gerberstraße, hr. Erbherr v. Gozimierski aus Piotrowo, hr. Friedenbrichter Wild, aus Trzemeszno, I. in Nro. 26 Walischei; hr. Adreanski, Konigl. Verwalter aus Ungarn, I. in Nr. 33 Walischei; herr Rausmann Hartel aus Dresden, I. in Nr. 244 Breslauerstraße.

#### eleleia wagelingen malman Abgegangen anadolie Relettido

Hr. Gutsbesitzer v. Klokosiewicz; Hr. Gen. Post-Kassen-Kendant Bürger; Hr. Kichter v. Pomoraki; Hr. Gutsbesitzer v. Unzuh; Hr. Starost v. Moszczenski; Hr. Schanspieler Köhler; Hr. Gutsbesitzer von Moraczenski; Hr. Prasident Woyda; Hr. Maltheser-Kitter v. Miadkowski.

cen is stuff, 1 yen 10 pf prochiling to len regionales, kiers sig & depo-

Chiffal = Borlabung.

Nachbem über bas Bermogen bes bies figen Rauchhandlere Leiger Pele ber Ron= furd eroffnet worden; fo lader wir alle Diejenigen, welche an beffen Bermbgen Unspruche zu haben glauben, Germit vor, in bem auf ben 13ten Detober b. 3. -Ochoo Bormittags um 10 Uhr vor bem Land= Gerichtsrath Rull auberaumter Termine entweder personlich, ober burch Special= Bevollmachtigte zu erscheinen und ihre Forderungen anzugeben, nabzuweisen, und Claffification ju gewärtigen; wibri= genfalls biesenigen, welche bies nicht thun, mit ihren etwanigen gorberungen an die Leifer Veltesche Maffe prafludirt, und ihnen gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferleit werben wirb. Golden Liquidanten, welche nicht perionlich erscheinen fonnen, werben die hiefigen Juffigfommiffarien Weiß= leber, Mittelftabt, Muller und Peterfon in Borfchlag gebracht, von benen fie einen ober ben andern mit Bollmacht und Information versehen konnen.

Posen den 22. Mai 1818.

Ronigl-Preus Landgericht.

Ebiftal = Borlabung.

Der Wilhelugine gebornen Pag, zuerft verehlichten Pflugrad, zuleht verehelichten Muskerier Jung, ift aus der lehtwilligen Disposition der Accife = Aufseher Dahmssichen Scheute zu Prenzlau die Summe von 48 Athle. 1 ggr. 10 pf. zugefallen,

Zapozew Edyktalny.

Nad maigtkiem Leizera Peilte kusnierza hańdluiącego futrami konkurs otworżony został, zapozywamy przeto wszystkich, którzy do maiatku iego pretensye iakowe mieć mniemaia, aby się na terminie przed Konsyliarzem Sądu Naszego Ryil w dniu 13tego Pazdziernika r. b. z rana o godzinie I otey wyznaczonym osobiście lub przez pełnomecnika specyalnego stawili, pretensye swe dostatecznie podali, takowe udowodnili i klassyfikacyi oczekiwali, w przeciwnym albuwiem razie z pretensyami swemi do massy Leizera Peilte prekludowani zostana i wieczne im względnie drugiali Wierzycieli milczenie nakazane będzie.

Tym Likwidantom, którzy wsobiście stawać niemogą, proponuiemy na Mandataryuszów UUr. Weissleder, Mittelstädt, Müller i Peterson Komissarzów Sprawiedliwości, których dostateczną plenipotencyą i informącya opatrzyć należy.

w Poznaniu dnia 22. Maia 1818. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiańskie

Pozew Edyktalny.

Testamentem zmarlego w mieście Prenzlow Dozorcy, celnego Dahmesa i małżonki iego, przeznaczona iest dla Wilhelminy z Raetzów z 1go zameścia Flukratowey z ostatniego zaś Jungowey, summa 48 Tal, 1 dgr. 10 fen. wynosząca, która się w depo-

welche fich im Deposito bes bortigen Stadtgerichts befindet.

Die verebelichte Jung ist im Jahr 1800 nit ihrem aus Posen besertirten Chemannmitgegangen, und seitbem ihr Ausenthalt unbekannt geworden.

Muf den Antrag bes Martin Friedrich Mahlendorf laden wir baher die vorbes nannte Withelmine geborne Dat, zuleft verehelichte Jung, ober ihre etwannigen unbekannten Erben hiermit por, fich binnen o Monaten, und fpateftens in bem am 21 fen April 1819 Bormittags um 9 Uhr bor bem Deputirten, Landge= richterath v. Bobroweti, in unferm Gerichte-Lokale auftehenben Termine schrift= lich, ober perfonlich zu melben, und weis tere Unweisung gu erwarten; bei bem Außenbleiben aber ju gewärtigen, baf Die verfchollene Wilhelmine Pat; verebes lichte Jung, für tobt ertlart, und ihr Cebtfeil und fonftiges Bermogen ben fich ge= melbeten, und eventualiter bem Roniglis den Sieto, Erbnehmern querkannt und ausgeantwortet werben foll.

Pofen ben I. Mai 1818

Ronigh Preußisches Landgericht.

lad, we miestis tuter savet polocouv.

zycie tamecznego Sądu mieyskiego znaydnie.

Maż rzeczoney Jungowey, będąć muszkietierem przy regimencie Generała Krusatz, w roku 1800 wraz z żoną wyżey rzeczoną zbiegł z Poznania. Pobyt iey teraznieyszy nie iest znaiomy.

Na wniosek Marcina Frydryka Mahlendorfa, wzywamy wspomniona Wilhelmine z Paetzów ostatnie zamężną Jungowa, albo też iey nieznaiomych nam Sukcessorów, ażeby się w przeciągu o miesięcy a naydaley w wyznaczonym przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiege Bobrowskim w zamku sądowym tuteyszym na dzień 21. Kwietnia 1810 zrana o godzinie gtey terminie, piśmiennie lub osobiście zgłosili, i dalszych rozporządzeń oczekiwali, w przeciwnym bowiem razie wspomniona Wilhelmina zamęžna Jungowa za umartą uważaną i sukcessya wyżey wzmiankowana, lub iakikolwiek badź maiatek, zgłośić się mogacym Sukcessorom, ewentualnie zaś Królewskiemu skarbowi przysadzony bedzie.

Poznań d. 1. Maia 1818. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

In ber Kaufniann Ibel Michel Peiserns ichen Konfurd- Sache: Ueber bas Bermidgen bes jubischen Kauf Areszt otwarty w sprawie konkursowey kupca Idek-Michel Peiser.

Nad maiatkiem starozakonnego

manns Ibel Michel Peiser ist ber Konkurd am 11fen buj. Mittags um 12 Uhr eröffnet, und der Arrest erlassen worden.

Es werben baber alle, welche von bem, Gemeinschuldner etwas au Gelbe, Effetten ober Sachen binter fich, und in Ber= wahrung haben, angewicken, bavon nicht bad geringfte zu verabfolgen; vielmehr folibes und sofort getreulich anzuzeigen. und beraleichen Effetten ober Sachen, mit Borbehalt ihres daran habenden Pfandober andern Rechts, an unfer Depefito= rium abzuführen, widrigenfalls die ge= leufete Zahlung ober Ausantworung für nicht geschehen geachtet, und jum Beften ber Maffe auberweit beigetrieben werden wirde Die Inhaber von Gelbern ober Saden, welche folche verschweigen und zu= zuchalten, haben noch außerbem zu ge= wartigen, baß fie ihres baran habenben. Pfand = oder andern Rechts werden für verlinftig erfannt werden.

Pofen den 11. Juni 1818.

Ronigh Preuß, Landgericht.

Subhaftations : Patenti

Es wird hiermit bekannt gemacht, daß bas hieselhst auf dem Graben sub Nro. 495 belegene zu der Xaver v. Bronisse chen Liquidations-Masse gehörige Haus nehst leeren Plaz und den darauf besindslichen Bau = Materialien, welche auf 5203 Athlr. 6 ggr. gewürdiget worden, dsseutlich an den Meistbietenden verlauft werden soll.

Es werden baber alle biejenigen, wels

kupca Idel Michel Peisen konkurs w duiu 11. miesiąca i roku bieżącego o godzinie 12stey w południe otworzony, i areszt wydany został.

Zalecamy przeto wszystkim, którzy pieniądze, effekta dub inne rzeczy współdłuźnika właściwe posiadaia dub w schowaniu maia, aby nic z takowych nie wydawali, owszem nam rzetelnie o tém donieśli, i tam kowe effekta lub rzeczy, z zastrzeżeniem sobie prawa zastawu lub innego do nich służącego do depozytu-Sadu naszego złożyli, w razie bowiem przeciwnym każda zapłata lub wydanie gzeczy za mienastapione poczytane i na dobro Massy powtórnie ściagnione bedą. Posiedziciele pieniedzy lub rzeczy, którzy takowe zataia lub zatrzymaią, spodziewać się oprocz tego mogą, iż wszelkie prawo pastawu lub inne utraca.

w Poznaniu dnia 11. Czerwca 1818. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański

Patent subhastacyiny

Podaie się ninieyszem do wiadomości, iż dom na Grobli pod liczbą 495. w mieście tuteyszym położony, do massy likwidacyjney Xawerego Bronisza należący, wraz z placem materyałami budowlemi na tymże znaydniącemi się, na 5203 tal. 6. dgr. oszacowane, publicznie więcey daiącemu odprzedane bydź maią.

Wzywamy przeto wszystkich ochotę kupna domu tego maiących, aby furby biermit vorgelaben, in ben beile halb por bem Deputirten Landgerichterath Rollangeschten Terminen bem 21 fte n Noodenkeri kan den 23 fen Ja nuar und ben 23ften Marg 1819 Vormittage um 10 Uhr, wovon ber lette peremtorisch ift, in bem Infructione Binimer innjere Gerichte zu erfcheinen sier Gebote zu Protofoll zu gebem, wund gwigerbartigen, bag biefes hand mat Grundfind nach vorbergegant gener Approbation bem Meifibiefenden adjudicint Werbeniwird, w ofnysolo few sallnde werden biermit fammtliche unbefamite Real-Gilaubiger Diefes Grundfinchs an Bahrnehmung ihrer Gerechtsame vor: gelaben, gist fpateftene simben obigen Tetminen zu angloen, widrigenfalls fie mit ibren etwanigen Real-Unipoliehem an dies

nym zostak. W.dyimensdruntgodioping. daeyed .818xifinguillocks undunigesein dzietzswienia minieyszem: aby us

fee Grundfild pracludire werden und ihr

nen beshalb nin ewiges Stillschweigen

de Ronigts Pronime Landgericht.

potudnignuchaminnals & vie stanilt, a naywigeey daigey przybicia

Das zum Wesenbergschen Nachlaßiges bonge vab Nrot 99 auf St. Martin bat legene Hans, soll auf ein Jahr von Mischaells d. I. dis dahin auf ein Jahr von Mischaells d. I. dis dahin auf den 22 sten Septem ber als. Barnittags um 10 Uhr dem Lennigerichts 21stesser Vrükner anberaumt haben. Die Mietsbedungun-

Deputowanym Konsyliarzem Ryll, na dzień 23. Listopadar, b. nadzień 23. Stycznia 1879, i na dzień 23. Marca zrana o godzinie 10 tey wyznaczonych, z których ostatni peremptorycznym iest, w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego stawilia, licyta swe do protokotu podalia, a więcey dający spodzie wać się może, iż mu grunt rzeczony za poprzedniczą approbacyą przysądapnym zostanie.

Zapozywamy zarazem pinieyszem wszelkich, niewiadomych realnych Wierzycieli gruntu stego, abymsię naypoźniey wpowyższych terminach zgłosili i prow swych dostrzegali, inaczoy z pretensyami swemi realnemi do gruntu tego prekludowanemi, i wieczacjim w tey mierze milszenie nakazanej sostanie.

Królewsko-Pruski Sąd Zie-

Tinben und hat der Melff und Gegeber

Dom do pozostalości Wesenberga należacy, pod liczbą opcza świętym Marcinem położony, na rok ieden od S. Michala r. b. za do tegożydnia 1819 roku więcey daiącemu wydzierzawionych dzie wterminie w tey mierze w dniu 22. Września r. b. zrana o godninie 1 otey przed Deputowanym Assessoran Brukner wyznachonym w ter

gen konnen im Termine eingesehen wer-Denugowanym all oneyliaczem all yes

Wosen ben 31. August 1818. Ronigl. Preugisches Lanb: ensas soriGericht." en a bey ween convole

#### Procla ma. bet or Phielipsouteringaisiums.

- Bon bem Raniglich-Preufifchen Lands gericht in Krotofchin wird biemit befannt semacht, day die zum Nachtaffe des verforbenen Benjamin Geinrich Dehnel ges horige bei dem Dorfe Olfgung Offreffonfchen Areffes sub Nro. 25 belegene foge= nannte Rosen-Dapiermufte auf 3 nach= emander folgende Sahre, nemlich von Martinib. 3. bie babin 1821 verpachtet werben foll, und zu biefem Ende vor bem Deputirten Landgerichts - Mifeffor Lenz ein Termin auf ben 7. Detober et anz Deraumt worden ifte Wir laben baher zahlungefähige Pachtluftige hiermit elm: fich in dem genannten Termin im Gin= Arrections = 3immer bes unterzeichneten Gerichts Bormittage um 9 Uhr einzufinden und hat ber Meift= und Beffbietenbe ben Zuschlag zu gewärtigen.

EnDle übrigen Pachtbedingungen werben for Cermine befannt gemacht werben. Marcarama polorony, nagash ieden

sin Arotofchinden 3. September 181860 egy vote wiecev dalacemu wydaie

Rbnigt. Preugifches Candgericht. with a deal Wissian ab.

verd Dekanntmachung vanste - 7 Das biefolbst Dr. 824 auf ber breiten Strafe belegene jum Rachlag besopers liczba 824 na szerokiey ulicy sytuo-

minie do przeyrzenia przedłożone bedathingpding and staged and the clear

Poznań dnia 31. Sierpnia 1818. Królewsko-Pruski Sad Ziemonmiański onu roun

lov my spatilización par sar Proclama, and

Królewsko - Pruski Sad Zjemiański w Krotoszynie czyni niniewszem wiadome, iż Rosen Papiernia zwana. do pozostalości zmarlego Benjamis na Henryka Dehnela należąca, przy wsi Olszynie w Powiecie Ostrzeszowskim pod Nrem 25. sytuówana ma bydz na 3. po sobie następuiące lata. mianowicie od Sgo. Marcina r. b. aż do tegoż samego dnia 1821 roku w dzierzawę wypusczena, w którym celu termin przed Delegowanym Sądu naszego Assessorem Lenz, na dzień 7go Pazdziernika wyznaczonym został. Wzywamy przeto będaeych w stanie il ochote maincych dzierzawienia ninieyszém: aby na nzeczonym terminie w Izbie Instruk. cyiney wspomnionego Sądu przed poludniem jo godzinie gtey się stawili, a naywięcey daiący przybicia dzierzawy spodziewać się mas i Inne potrzebne kondycye dzierżawy boda na terminie ogloszone. Krotoszyn dnia 3. Września 1818.

rior Król- Pruski Sad Ziemiański. seinen Aceming ang dest 2 2 from Edi

Ohmiesczenie.

Kamienica tu w Wschowie pod

kami; wani;

b. Stallungen,

treiche zusammen auf überhaupt 7986.2. ... e. ogrodem; pellationegerichte zu Pofen vom 25. v. DL im Bege ber freiwilligen Gubhaftation diffentlich an ben Meiftbietenben verkauft werben. Siegu find brei Licitatione-Ters mine auf

ben 18ten November 1818, ben 20ften Januar 1819, unb ben 24ften Marg 1819,

wovon ber lette peremtorisch ift, por bem Deputirten Landgerichterath Lenges felb angesett worden, be er odreidedet

profession wines missis Fa-

Rauffustige werben bemnach hiemit eingelaben, in ben anberaumten Termis nen in bem biefigen Landgerichte-Gebaus be; bor bem ernannten Deputirten fich entweder perfonlich ober burch gehörig legitimirte Bevollmachtigte einzufinden ih= re Gebote abzugeben, und gewartig fein, baf an ben Meift= und Beftbietenben ber Bufchlag ber zc. Ollenrothichen Grund= flude in bem lettern peremtorischen Ter-

forbenen penfionirlen Regimente-Chirur- wana, do pozostatości zmartego pengus Carl Frang Ollenroth gehorige Steine syonowanego Karola Franciszka Olhaus nebft folgenden Wertinengien und lenroth nalezaca, wraz z niżey wy-Piecen: mienionemi przyległościami i budyn-

-a. budynkiem tylnem;

c. Bagenrenife, be it if a fi bet b. stayniami;

- Die C. Barten, de alle annet appen thing de podworzem i ne the

Rthlr. 12 ggr. gerichtlich tarirt find, fol- ktore ogolem na summe 7986 tal. len auf ben Anfrag ber Bormunder ber 12 dgr. sadownie sa otaxowane, ma-Ollenrothschen Minorennen, und mit ig byde na Zadanie Opiekunow nie-Genehmigung Gines Konigl Ober-Ap- letnich Ollenrothow i z zezwoleniem Królewskiego Naywyższego Sadu Appellacyinego w Poznaniu z dnia 25. z. m. drogą dobrowolney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprze-Cie iff, befondere banner femmind fir bie

W tym celu wyznaczone są trzy termina licytacyine;

> na dzień 18. Listopada 1818; dzień 20. Stycznia 1819; i džień 14. Marca 1810;

tiving against managins and the z których ostatni iest peremptorycznym, przed Deputowanym Sędzie Ziemiańskim Lengsfeld.

ben Jalle van the those processers from Maiacy ochote kupna tego wzywaią się przeto ninieyszem, aby się na powyżey oznaczonych terminach w tutevszym Sądzie Ziemiańskim przed Delegowanym deputowanym stawili, podania swe czynili i spodziewali się, iż naywięcey daiący w ostatnim peremtorycznym terminie

mys stands poderfor swe

mines wemt nicht erhebliche hinderniffe lezell wazne iakie nie zavda przeeintreten follten, erfolgen wirb.

Franfadt den 6. August 18185

Ronigt Dreng. Landgericht. budynkiem tylnem

szkody, okupione grunta Ollenrotha przysadzone sobie mied bedzieżsta

Wschowa dnia 6. Sierpnia 1818. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

b. Stallungen,

sim in Be Banntmadung.

In bem Gute Biekowto follen einige Pferde, Daffen und Rufte in Termimo ben 27 kem Detober & offentlich gegen baare Bezahlung au ben Meifi-Dietenden verkauft werden; woldhes den Kanflastigen hiermit bekannt gemacht wirde It's d'Onesen von Suli 18 psoit eld der tital differen age et maie

en bewer dass ai Koniglich & Preugisches Land & Gericht, wo wil es Zodanie Opiokunow nie-Di mothidien Minorunen

510 Ce ift geftern swifthen 5 und 6 Uhr auf beur erffen Biertet bes Weges von Posen nach Konarzewo eine tanglicht vieredigte fein gereifte golvene Schnupftabacksbofe verloren worden su on alland

Sie ift besonders baran kenntlich, baf fich auf der Kalze des Deckels, die beim Bumachen in die Dose fallt, ber Stempel über die bezahlte Silberstener befindet.

Der chrliche Finder ber Dofe mird ge= beten, fie gegen ein gutes Douceur an ben herrn Polizei-Inspector Nippe abgugebeit, und bie Berrn Golde und Gilbers arbeiter zu Pofen fammt ber loblichen Sudenschaft werben ersucht; folche für ben Kall, daß fle ihnen gum Berfauf an= gehoten wurde, anguhalten, mit den ge= tachten herrn Polizei - Inspector bavon to behadrichtigenezogenso resenog en

Pofen ben 11. Sentember 1818. pered Delegowanym deputowenym W dniu wczorayszym między godzina 5 i 6 , na pierwszey ćwierci mili ladac z Poznania do Konarzewa, zginęła podługawa czworograniasta tabakierka ziota delikatnie karbowana.

Sczególniey latwą iest do poznat nia ztad, iż na fudze odwierzchniev. która zamykając tabakierkę, w tęż wpada, wybity iest stempel z opłaconego podatku od śrebra.

Uprasza się poczciwego znalezce azeby za dobrem wynagrodzeniem tabakierkę te oddał na ręce Pana Inpsektora Policyi Nippe, tudzież Panow Złomikow w Poznaniu i Zydow. ažeby onež, w przypadku by ia kto do przedania przyniost, zatrzymali Przeczonego Pana Inspektora o tem uwiaderailiona and grinoria recentus

Poznań d. II. Września 1818. re Geboie algugebene, 1210 geoderfig feine

dir andapia swe czynili i spodzieour en ben Bleiffe und wall sie, is naywiecey daine Zuschlag ber ich & Cenrothschu Brunde ostainim peremiory czny in terminie 19 In third in Chiego eine Beilage: )

### Beilage zu Nr. 73. des Posener Intelligenz-Blatts.

Befanntmachung.

Auf ben Antrag der Erben ber verfforbenen Franz und Brigitta Weißichen Sbeleute sollen die zu ihrem Nachlasse gehorigen Immobilien nämlich:

1. ein Wohnhaus in Schweisfau sub Nro. 115 gelegen, auf 1200 Flor. polnisch taxirt, nebst einer Scheune, einem Wäldchen, und ein Stück Ackers, erstere auf 150 Floren, bas Wäldchen auf 500 Floren, und ber Acker auf 2200 Floren gewürdiget,

2. eine Windmuhle ebendascibst belegen, welche auf 1000 Floren abgeschätzt ist, ferner

3. ein auf bem Ringe zu Schwetzfau sub Nrg. 240 belegenes auf 800 7 Floren taxirtes Haus und

4. eine gleichfalis zu Schweizkau belegene auf 100 Floren abgeschatzten Brandstelle,

im Wege ber freiwilligen Subhaftation meistbietend verlauft werden.

Bur offentlichen Licitation ber gedachten Grundstücke ist ein Termin auf ben 18ten Movember 1818 vor bem Deputirten Landgerichtbrath Gabe hleselbst angeseicht worden, und werden alle diesenigen, welche vorgedachte Grundstücke zu kaufen gesonnen und zahlungstädig sind, hierdurch eingeladen, sich in dem gedachten Termine entweder persche lich oder durch gehörig legitimirte Bevollsmächtigte einzusinden, ihr Gebot abzusehen, und zu gewärtigen, daß wenn

Obwiesczenie.

(大百万首5115代 TO 1914年

for- Na żądanie Sukcessorów po zmarhen tych Franciszku i Brygicie małżonaffe kach Weifsach, maią bydź należące do pozostałości ich nieruchomości izsub ko to:

- 1. dom mieszkalny w Święciochowie pod liczbą 115. położony,
  na summę 1200. Zł. pol. oceniony, wraz z stodołą, borkiem i
  kawałem roli, z których pierwsza na 150 Złotych, borek zaś
  na 500 Złotych i rola na 2200
  Zł. pol. są oataxowane;
- 2. wiatrak tamże położeny na 1000 Złotych oceniony; tudzież
- 3. dom w Swięciochowie w rynku pod liczbą 240 położeny na 800 Złót, oceniony, i
- 4. Pogorzelisko także w Swięciochowie leżące, na 100 Zł. pol. ocenione.

drogą dobrowolney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedane.

Do publiczney licytacyi opisanych tu gruntów wyznaczony iest termin na dzień 18. Listopada 1818. przed Deputowanym Sądzią Ziemiańskim Ur. Gaede w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim; wzywaią się więć ninieyszem wszyscy ochotę kupienia gruntów tych maiący i żapłacenia ich w stanie będący, aby się na wyżey oznaczonym terminie osobiście, lub przez pełnomocników należycie wylegitymowanych stawili, podania swe

nicht unverhergeschene hinderniffe eintre- czynili, i spodziewali się, iż ieżelijako: ten follten, der Zuschlag an den Meist= und Befibietenben erfolgen wirb.

Fraustadt ben 20. Juli 1818.

Ronigl, Preußisches Landgericht.

we nieprzewidziane przeszkody niezaydą, naywięcey daiacy okupione grunta i budynki te przysadzone sobie mieć będzie.

Wschowa dnia 20. Lipca 1818. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

#### Publicandum.

Den 28. hujus Morgens 8 Uhr werden hier verschiedene Sachen, als: Men= bles, Kattune, Manquin, Banber, Meffer, Andpfe, Pfeifen-Ropfe, fleine Gpie= gel, bor bem Deputirten bes Roniglichen Friedens-Gerichts Birnbaum gegen gleich baare Bezahlung in Courant, difentlich an ben Meiftbietenben in ber Wohnung des judischen Kaufmann Graupe ver= fauft, und werden Kanflustige eingela= ben, fich zahlreichst einzufinden.

Birnbaum den 6. September 1818.

#### Obwieszczenie.

-Dnia 28, t. m. zrana o 8mey godzinie zostaną tu rozmaite rzeczy, to iest: meble, katun, nanka, wstażki, noże, guziki, fayki, i małe zwierciadła przed Deputowanym Królewskiego Sądu Pokoiu w Miedzychodzie zaraz za gotową w kurancie zapłate, publicznie więcey dającemu w pomieszkaniu kupca Graupe przedane, i tym końcem licytanci ninieyszym z przysposobieniem z sobą pieniędzy zapraszaią się.

Miedzychod d. 6. Września 1818. Ronigl. Preug. Friedensgericht. Królewsko-Pruski Sad Pokoiu.

#### Subhaffations = Patent.

Zufolge Auftrages bes hiefigen Ro= niglichen Sochlöblichen Landgerichts foll die zum Nachlaß des verstorbenen Rutsch= wers Christian Liebig gehörige, in Alt= Driebit gelegene Rutschner = Stelle nebft Garten und den dazu gehörigen Meffern, welche gerichtlich auf 26 Mthlr. 22 ggr. Courant taxirt worden, bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben. Patent Subhastacyiny.

Wskutek zlecenia tuteyszego Prześwietnego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego podaie się ninieyszym do powszechney wiadomości, iż należące do pozostałości po zmarłym w Starych Drzewiach chałupniku Krystyanie Liebig tamże położone gospodarstwo chałupnicze wraz znależącym do tego ogrodem i rola, co wszystko Sadownie tal. 26. osm. 22. w kurancie otaxowanym zostało, ma bydź publicznie więcey daiącemu sprzedane. Mir haben gur Licitation Diefer Rutich= ner : Stelle einen Termin bor bem bagu ernannten Deputirten Juftig = Affeffor Rohmann auf ben 15ten Deto= ber a. c. Vormittags um 9 Uhr in unferm Gerichts = Locale biefelbft ange= fett, laben bagu Raufluftige ein, und hat der Meifibietende nach erfolgter Dbervormundschaftlicher Genehmigung den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Raufbedingungen konnen taglich in unferer Registratur nachgeseben wer=

- Zugleich forbern wir alle unbekann= te Meal = Mtatendenten hierdurch auf, zur Converfation ihrer Gerechtsame sich bis zum auffehenden Licitations-Termine, ober fpateftens in obgedachten Terminen felbit zu melben, widrigenfalle fte gu ge= wartigen haben: bag fre nach erfolgter Abjudication damit gegen den neuen Befiger, und in fo weit fie ben Runhort werden.

Fraustadt ben 22. August 1818.

Ronigt. Preuß. Friedensgericht.

Wyznaczyliśmy przeto do licytacyi tegoż gospodarstwa termin przed Deputowanym W. Assessorem Rohrmann na dzień 15. Pazdziernika zrana o godzinie gtey w mieyscu posiedzeń Sądu naszego, wzywamy więc wszystkich zdatności i chęć do nabycia maiących, aby się wwyznaczonym na ten koniec terminie stawili, i licyta swe podali, naywięcey zaś daiący pewny bydź może, iż po nastapionym zezwoleniu Nadopiekuńczego Sadu, własność rzeczonego domu onemuż przybitą r przysadzona zostanie.

Kondycye kupna przeyrzane bydź moga każdego czasu w Registraturze Sadu naszego.

Wzywamy zarazem także wszystkich tych, którzy iakiekolwiek do gospodarstwa tego realne pretensye mieć mogą, aby się z niemi przed wyżey rzeczonym terminem zgłosili, i oneż następnie zasprawiedliwili, bum befreffen, nicht meiter merten ge- gdyż wrazie przeciwnym z pretensyami temi na zawsze z utratą prawa odzywania się, i poszukiwania ich przeciw nowemu nabywcy preklu-MINE WE CHANGE dowani zostana.

w Wschowie d. 22. Sierpnia 1818. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

#### an mental and Inn ENDUM. E R

Die biefelbit unter ber Mt. 152. pod Nrem 152 pusty plac do bubelegene, bem Tuchmacher Gottfried dowli, sukiennikowi Gottfriedowi Indian jugeboriae, und auf 40 Rehlr. Lubnau nalezacy, na 40 Tal. otaabgeschäfte mifte Bauftelle, toll une xowany, ma bydz pod warunkiem

Położony w mieyscu tuteyszém

ter ber Bebingung ber Bebauung ber felben, für Rechnung bes Besigers an ben Meistbietenben verfauft werben.

Der Bietungs. Termin ift auf ben voten Oftober c. Bormittage um 9 Uhr auf ber hiefigen Gerichtestube angesett.

Rauflustige und Besigfabige wers ben baber eingeladen, sich alebann einzufinden und ihr Bebot abzugeben.

Bugleich werden alle unbekannte Real Pratendenten hierdurch aufges fordert, ihre Unsprüche späcestens im Termin anzuzeigen, widrigenfalls sie damit gegen ben neuen Besiger nicht weiter gehort werden sollen.

Lobfens ben 19. Mugust 1818.

Roniglich · Preufisches Fries bensgericht.

zabudowania onegoż na rzecz Właściciela więcey daiącemu sprzedanym. Do licytacyi takowey wyznaczony iest termin na dzień i oty Pazdziernika zrana o godzinie 9. w izbie Sądu tuteyszego.

Posiadaczy więc zdatnych i do kupna ochotę maiących ninieyszém się zaprasza, aby w terminie rzeczonym się stawili i swe podania uczynili. Zarazem wzywaią się wszyscy ci, którzy do gruntu w mowie będącego iakowe realne maią pretensye, aby takowe naypóźniey w terminie podali; w razie bowiem przeciwnym z takowemi przeciwko nowemu Posiadaczowi, daley słuchanemi niebędą.

w Łobzenicy d. 19. Sierp. 1818. Królewsko-Prúski Sąd Pokoiu.

#### INSERENDUM.

Die hierselbst unter ber Nummer 2. belegene, dem Tuchmacher Michael Babig zugehörige, und auf 36 Athle. abgeschäfte wuste Baustelle, soll unster ber Bedingung der Bebauung derselben, für Rechnung des Besissers an den Meistbietenden verkauft wers den. Der Bietungs Termin ist auf den 10 ten Oftober c. Bormitstags um 9 Uhr auf der hiesigen Gesrichtsstude angesest.

Rauflustige und Besisfähige were ben baber eingelaben, sich alebann

Położony wmieyscu tuteyszém pod Nrem 2. pusty plac do budowli, sukiennikowi Michałowi Babig należący i na 36 Tal. otaxowany, ma bydź pod warunkiem zabudowania onegoź, na rzecz Właściciela więcey daiącemu sprzedanym. Do licytacyi takowey wyznaczony iest termin na dzień toty Pazdziernika zrana o godzinie 9. w Izbie Sądu tuteyszego.

Posiadaczy więczdatnych i kupna ochotęmaiących ninieyszém einzufinden und ibr Gebot abzugeben.

Bugleich werben biejenigen, mels che an bas gebachte Grundftuck einen Real . Unfpruch haben, aufgefordert, folden fpateftens in bem Termin ans aubringen, widrigenfalls fie bamit gegen ben neuen Befiger, und in fo weit fie bas Grundffud betreffen, nicht weiter gebort werden follen.

lobsens ben 19. August 1818.

Roniglich : Preußisches Fries bensgericht.

sie zaprasza, aby w terminie rze: czonym się stawili i swe podania

uczynili.

Zarazem wzywaią się wszyscy ci, którzy do gruntu w mowie bedacego, iakowe realne maia pretensye, aby takowe naypóźniey w terminie podali; w razie bowiem przeciwnym z takowemi przeciwko nowemu Posiadaczowi i tak dalece, iak one gruntu tego się tyczą, słuchanemi niebeda.

w Łobżenicy d. 19. Sierp. 1818. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

### INSERENDUM.

Die biefelbit unter ber Dummer 14. belegene, bem Tuchmacher Friedrich Runtel zugeborige, und auf 50 Rtblr. abgeschäßte muite Bauftelle, foll uns ter der Bedingung ber Bebauung ber. felben, für Rechmung Des Besigers an ben Meiftbietenben verfauft werben.

Der Bietungse Termin ift auf Den Toten Oftober c. Bormittags um 9 Uhr auf ber biefigen Gerichtsftube angeseßt.

Rauflustige und Besichfähige wers ben baber eingelaben, fich alebann einzufinden, und ihr Gebot abzugeben.

Bugleich werben biejenigen, welche an bas gebachte Grundstuck einen Real Auspruch haben, aufgefordert, pretensye, aby takowe naypó-

Położony w mieyscu tuteyszym pod Nr. 14. pusty place do budowli, sukiennikowi Fryderykowi Kunkel należący, i na 50 tal. otaxowany, ma bydź pod warunkiem zabudowania onegoź na rzecz właściciela, więcey daiącemu sprzedanym. Do licytacyi takowey wyznaczony iest termin na dzień 10. Października zrana o godzinie 9. w izbie Sądu tuteyszego.

Posiadaczy więc zdatnych i kupna ochote maiących ninieyszem się zaprasza, aby w terminie rzeczonym się stawili i swe podania

uczynili. Zarazem wzywaią się wszyscy ci, którzy do gruntu w mowie bedacego, iakowe realne maią folche spätestens in dem Termin angus bringen, widrigenfall sie damit gegen den neuen Besiger und in so weit sie das Grundstuck betreffen, nicht weiter gehört werden sollen.

Lobsens den 19. August 1818. Runiglich Dreußisches Fries

densgericht.

źniey w terminie tym podali, w razie bowiem przeciwnym źtakowemi przeciwko nowemu Posiadaczowi i tak dalece, iak one gruntu tego się tyczą, daley słuchanemi niebędą.

wŁobżenicy d. 19. Sierpn. 1818. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

#### INSERENDUM.

Das hiefelbst unter ber Mummer 193. belegene, bem Tuchmacher Mars ein Modrow geborige, und auf 22 Relr. 12 ggr. abgeschäßte wuffe Bauftelle, foll unter der Bedingung der Bebaus ung berfelben für Rechnung Des Befige gers an ben Meintbietenben verkauft werden. Der Bietungstermin ift auf ben roten Oftober c. Pormite tage um 9 Uhr auf der biefigen Bes richtestube angesett. Raufluftige und Befigfahige werden baber eingefaben, fich alebain einzufinden und ihre Gee bote abzugeben. Zugleich werben alle unbefannte Realpratendenten bier burch aufgefordert, ihre Unfpruche fpateftens im Termin anzuzeigen, wibrigenfalls fie bamit gegen ben neuen Befiger nicht weiter gehört werden follen.

lobfens ben 19. August 1818:

Kaniglich Dreuf. Friedense Geriche.

Położony w mieyscu tuteyszém: pod Nrem 193 pusty plac do budowli, Sukiennikowi Marcinowi Modrow należący, i na 22 Tal. 12 dgr. otaxowany, ma bydź pod warunkiem zabudowania onegoż. na rzecz właściciela więcey daiącemu sprzedanym. Do licytacyi takowey wyznaczony iest termin na dzień roty Pazdziernika zrana o godzinie o. w izbie Sądu tuteyszego. Posiadaczy więc zdatnych i kupna ochote maiących ninieyszém się zaprasza, aby w terminie rzeczonym się stawili i swe podania uczynili. Zarazem wzywaią się wszyscy ci, którzy do gruntu w mowie bedacego iakowe realne maia pretensye, aby takowe naypóźniey w terminie podali, wrazie bowiem przeciwnym z takowemi przeciwko nowemu Posiadaczowi i tak dalece iak one gruntu tego się tyczą, daley słuchanemi niebędą.

Lobzenica d. 19. Sierpn. 1818. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### INSERENDUM.

Die hierselbst unter ber Nummer 33. belegene, dem Backer David Wes ber zugehörige, und auf 50 Richte. abgeschäfte muste Bauftelle, soll unter ber Bedingung ber Bebauung bersels ben, für Rechnung bes Besissers an ben Meistbietenden verkauft werden.

Der Bietungs, Termin ift auf den Tot en Oftober c. Bormittags um 9 Uhr auf der hiefigen Berichtefter

be angesett.

Kauflustige und Besigfähige wers ben baber eingeladen, sich alsbann einzusinden, und ihr Gebot abzugeben.

Zugleich werden diesenigen, welche an das gedachte Grundstück einen Reals Unspruch haben, aufgefordert, solche spätestens in dem Termin anzuzeigen, widrigenfalls sie damit gegen den neuen Besiser, und in so weit sie das Grundstück betreffen, nicht weiter ges hort werden sollen.

Lobfens ben 19. Mugust 1818.

Koniglich : Preuß. Friedens. Gericht.

Położony w mieyscu tuteyszem pod Nrem 33 pusty plac do budowli Piekarzowi Dawidowi Weber naležacy i na 50 Tal. otaxowany, ma bydź pod warunkiem zabudowania onegoż na rzecz Właściciela więcey daiącemu sprzedanym. Do licytacyi takowey wyznaczony iest termin na dzień roty Pazdziernikar.b. zrana o godzinie otey w izbie Sądu tuteyszego. Posiadaczy wiec zdatnych i kupna ochotę maiących ninieyszém się zaprasza, aby w terminie rzeczonym się stawili i swe podania uczynili.

Zarazem wzywaią się wszyscy ci, którzy do gruntu w mowie bę dącego iakowe realuc maią pretensye, aby takowe naypóźniey wterminie podali; wrazie bowiem przeciwnym z takowemi przeciwko nowemu Posiadaczowi i tak dalece, iak one gruntu tego się tyczą, daley słuchanemi niebędą.

w Łobżenicy d. 19. Sierp. 1818. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

#### INSERENDUM.

Die ben Erben des verstorbenen Leders handlers Mendel Isaac zugehörige, hierselbst unter der Nummer 578 belegene,

Położony w mieyscu tuteyszyw pod Nrem 578. pusty plac do budowli Sukcessoróm kupca Mendel Isaak należący, i na 22. tal. 12. dgr. otaxowany, ma bydź pod warunkiem

und auf 22 Mthir. 12 ggr. abgeschätte wuste Bauftelle, foll fur Rechnung ber Erben unter ber Bebingung ber Bebaus ung berfetben, an ben Deiftbietenden ver= Fauft werden. Der Bietunge=Termin ift auf ben 27ften October e. Bor= mittags um 9 Uhr auf ber hiefigen Ge= Rauflustige und richtestube angesetzt. Besigfahige werben baber eingelaben, sich aledann einzufinden, und ihr Gebot ab-Zugleich werden alle unbe= zugeben. Famte Real = Pratendenten aufgefordert, ihre etwanige Unfpruche fpateftens in bem Termin anzumelben, widrigenfals fie bamit gegen ben neuen Befiger nicht weiter gehört werden follen.

Lobsens ben 28. August 1818.

Ronigl, Preuf. Friedensgericht.

zabudowania onegoż na rzecz Właściciela, więcey dającemu sprzedanym. Do licytacyi takowey wyznaczony iest termin na dzień 27m y Października r. b. zrana o godzinie 9, w Izbie Sądu tuteyszego. Posiadaczy więc zdatnych i kupna ochotę mających ninieyszym zaprasza, aby w terminie rzeczonym się stawili, i swe podania uczynili.

Zarazem wzywaią się wszyscy ci, którzy do gruntu w mowie będącego iakowe realne maią pretensye, aby takowe naypóźniey w terminie podali, w razie bowiem przeciwnym z takowemi przeciwko nowemu posiadaczowi i tak dalece iak one gruntu tego się tyczą, daley słuchanemi nie będą.

Lobženica d. 28. Sierpnia 1818. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Sollte jemand gesonnen sein, unter hochst vortheilhaften Bedingungen, eine Glaßhutte, auf Torf-Betrieb, im Großherzogthum Posen, 1 Meile von der Schle und von der Neumärkischen Grenze und nur  $2\frac{1}{2}$  Meile von der Oder entsern nzulegen, der wird ersucht, sich dieserhalb an das Dominium Obra bei Karge im Großherzogthum Posen zu wenden.

Weranderung, von Michaeli an, ein Logis von 4 Stuben nebst Zubehor, Wasgenremiese und Stallung auf brei Pferde, zu vermieten. Die naheren Bedingungen find im hause felbst zu erfahren.